### Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. Januer 1861.

Nº 13.

16. Stycznia 1861.

Rundmachung.

Mro. 184. Mit dem hohem f. f. StatthaltereisErlaße vom 11. b. M. Zahl 58419 wurde die bieher der f. f. Polizel-Direkzion außnahmsweise übertragene, zu den Agenden der Ortspolizei gehörige Leitung und Handhabung aller sich auf die Beaufsichtigung der Hunde,
Bertilgung ihrer überstüßigen Zahl und auf die Aufgreifung und weitere Behandlung wüthender und wuthverdächtiger Hunde beziehenden
Maßregeln wieder dem Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg zugewiesen.

Diese hohe Berfügung tritt mit bem 20ten b. Mts. in Birt's

samkeit.

Bon ber k. f. Polizei-Direkzion. Lemberg, ben 10. Jänner 1861.

(95) Ogłoszenie konkursu.

Hoszenie konkursu.

Nro. 39. Dla obsadzenia posady aktuaryusza przy Lwowskiej izbie handlowo-przemysłowej z roczną płacą 472 zł. 50 kr. wal. a. rozpisuje się niniejszem konkurs po dzień 15. lutego 1861.

Ubiegający się o tę posade mają podania swoje opatrzone nalezytemi świadectwami moralności, odbytych nauk szkolnych, znajomości dokładnej języka polskiego i niemieckiego, tudzież uzdolnicnia i wprawy w koncepcie i rachunkowości, w terminie konkursowym złożyć w lwowskiej izbie handlowo-przemysłowej.

Z izby handlowo-przemysłowej. Lwów, 10. stycznia 1861.

Mro. 7136. Bom f. f. Areis als Handels und Wechselgerichte zu Atoczow wird der Juhaber des in Verlust gerathenen Wechsels ddto. Radziwitów den 2. Dezember 1858 Pr. Athle. 1020 in Pr. Et. ultimo Mai 1859 zahlen Sie gegen diesen Prima-Wechsel an die Ordre des Josef Dawidsohn die Summe von Neichsthaler Ein Tausend Zwansig Pr. Et. in einer Tratte pr. Leipzig ultimo Mai 1859 den Wertherhalten und stellen ihn auf Nechnung laut Bericht L. Kupfermann. Herr Osias M. Lisschitz aus Berdyczow zahlbar in Brody. Angenommen Osias M. Lisschitz" aufgefordert, denselben binnen 45 Tagen, vom Tage der dritten Einschaltung dieses Edifies in das Lemberger Amtsblatt der polnischen Zeitungen diesem k. k. Areisgerichte vorzulegen, widrigens über Ansuchen des Eigenthümers dieser Wechsel für null und kar nicht bestehend erklärt werden würde.

Dom f. f. Kreisgerichte. Złoczów, am 19. Dezember 1860.

(108) Aufforderung (2)

an den, bem Namem und Aufenthaltsorte nach unbefannten Cohn bes Johann Krommer, Bruders des am 26. September 1857 hier verstorbenen stadtischen Kassiers Anton Krommer.

Mro. 19552. Bom f. k. städt, beleg. Bezirksgerichte zu Brunn wird bekant gemacht, es sei Anton Krommer, städt. Kassier zu Brunn, mit Hinterlassung einer schriftlichen lettwilligen Anordnung am 26sten September 1857 gestorben, in welcher er dem Sohne seines Bruders Johann Kromer, Musiker in Rußland, ein Legat von 1000 fl. K. M. vermacht hat.

Da dem Gerichte der Name und der Aufenthalt dieses Legatars unbekannt ist, so wurde für denselben der hiesige Staatsrath Herr Polykarp Koller zum Kurator bestellt. Dieser Legatar wird nun ausgessordert, diesem Gerichte oder dem benannten Kurator von seinem Namen und Aufenthaltsorte unter Nachweisung des Verwandischaftsverbaltnisses zum Erblasser um so sicherer Nachricht zu geben, als sonst auf Grund der testamentarischen Bestimmung nach Ablauf von 30 Jahren dieses Legat pr. 1000 fl. K. M. sammt Zinsenzuwachs der zu Erben eingesetzen Schullehrerstiftung überwiesen werden wird.

Brunn, am 24. Movember 1860.

Mro. 7638. Bom f. f. Samborer Areisgerichte wird dem Franz Olszewski und Stanislaus Chmielowski und im Falle ihres Ablebens ihren dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelst gesenwärtigen Ediktes befannt gemacht, es habe wider dieselben Marian Dylowski unterm 21. Dezember 1860 Z. 7638 wegen Löschung der Summe 35 Duk. holl. oder 630 stp. s. N. G. aus dem Lastenstande der Güter Kolów und Zagacie die Alage angebracht, und um richterliche Hisse gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagsahrt auf den 19ten April 1861 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wors den ist.

Da ber Ausenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat das t. f. Kreisgericht zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes Abvokaten Dr. Szemelowski als Kurator Obwieszczenie.

(2)

Nro. 184. W skutek rozporządzenia wysokiego c. k. Namiestnictwa z dnia 11go grudnia 1860 do l. 58419 podaje się do wiadomości, iż sprawowanie czynności odnoszących się do czuwania nad przepisami dotyczącymi wytępiania zbytecznej ilości psów, tudzież chwytania wściekłych i o wściekliznę podejrzanych psów i dalszego z temiż postępowania, któreto czynności wyjątkowo c. k. dyrekcyi policyi były poruczone, magistratowi król. miasta Lwowa jako miejscowej władzy napowrót przydzielone zostały, któreto rozporządzenie z dniem 20go b. m. wchodzi w życie.

Z c. k. dyrekcyi policyi. Lwów, dnia 10. stycznia 1861.

bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Goift werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Arcisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabfäumung

entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werben. Bom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, am 27. Dezember 1860.

105) © 5 i f t. (2

Mro. 44002. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben des Stefan Torosiewicz mit biesem Ebikte bekannt gemacht, daß behufs Zustellung des an Stefan Torosiewicz ergangenen Tabularbescheibes doto. 18. 1. 3. 3. 50931 der Landes= und Gerichts=Advokat Dr. Pfeisker mit Substituirung des Landes= und Gerichts=Advokaten Dr. Smiatowski der liegenden Masse des Stefan Torosiewicz auf deren Gefahr und Kossen zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 5. Dezember 1860.

(88) © b i f t, (3)

Mro. 49743. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen, auf den Namen der Herrschaft Kruhow, Złoczower Kreises lautenden, derselben gehörigen und angeblich in Berlust gerathenen 4%tigen oftgalizischen Matural zeiserungsobligazionen, als: Mr. 3548, ddto. 2. September 1793 über 5 st. 30 kr., Nr. 5302 ddto. 27. Hornung 1794 über 22 fl. und Nr. 2269 ddto. 19. Mai 1795 über 16 fl. 15 kr. aufgesordert, binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen diese Sbligazionen vorzuweisen oder ihre allfälligen Rechte darauf darzuthun, widrigens dieselben für amortisit werden-erklärt werden.

Lemberg, ben 19. Dezember 1860.

Obwieszezenie.

Nr. 49743. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa dzierzycieli zgubionych wschodnio-galicyjskich obligacyj 4procentowych za dostarczanie naturaliów państwa Kruhow, Złoczowskiego obwodu własnych i na tejze imie wystawionych, t. j. Nr. 3548 z dnia 2go września 1793 na 5 zł. 30 kr., Nr. 5302 z dnia 27go lutego 1794, na 22 zł. i Nr. 2269 z dnia 19. maja 1795 na 16 zł. 15 kr., żeby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni obligacye te przedłożyli lub prawa swe do tych obligacyj wykazali, gdyż w razie przeciwnym takowe za amortyzowane uznane będą.

Lwów, dnia 19. grudnia 1860.

e) 1) E d y k t. (2)

Nro. 48746. C. k. sąd krajowy we Lwowie oznajmia niniejszym edyktem p. Kajctanowi Chełmickiemu, oraz p. Kamili z Staneckich Witkowskiej, z miejsca i pobytu swego c. k. sądowi niewiadomym, że sprawie tabularnej p. Henryka Dewicza opiekuna małoletniego Józefa Chełmickiego przeciwko tymże o tabularne wymazanie prawa dzierzawnego w stanie biernym dóbr Kopczyńce obwodu Kołomyjskicgo dom. 165. pag. 344. n. 25. on. na rzecz ich zaintabulowanego p. adwokat krajowy Dr. Pfeiffer, w zastępstwie zaś tego pan adwokat krajowy Tarnawiccki we Lwowie przez c. k. sąd jako kuratorowie na tychże koszta i niebezpieczeństwo ustanowiony i pierwszemu zarazem uchwała tutejszego c. k. sądu krajowego w tej sprawie pod dniem 21. lutego 1860 za liczbę 1246 zapadła, doręczoną została.

Lwów, dnia 18. grudnia 1860.

1

(101) Kundmachung. (1

W. CKCOOM

Rr. 5424. Bom f. f. Kreisgerichte ju Złoczów wird hiemit fundgemacht, es werde in Gemäßheit bes Ersuchschreibens bes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 14. August 1860 Bahl 29982 gur Bereinbringung ber, ber Direktion bes galig. ftanb. Rreditsvereins gebuhrenden Kapitaleforderung von 21.259 fl. 18 fr. KM. sammt 4% Binsen vom 1. Janner 1857, auf welche jedoch 375 fl. 5 fr. KM. bereits eingezahlt worden, dann der 4% von den einzelnen, feit bem obigen Beitpunfte bis jur Bahlung in ben Betragen von je 600 fl. RM. rudftanbigen und jedes halbe Sahr weiter bis zur effektiven Bablung bee Rapitale in ben gleichen Betragen von 600 fl. ADR. laufenben Raten, von jeder einzelnen fälligen Rate vom Berfallstage gu berechnenden Berzugszinsen, endlich ber mit 18 fl. 36 fr. KM. ausge- wiesenen Rebengebuhren, bann ber Exekuzionskoften pr. 14 fl. 33 fr. RM. die bewilligte exekutive Feilbiethung der im Brzezaner Kreise gelegenen Guter Strzeliska sammt Bugehor Strzeliska stare in zwei Terminen, d. i. am 15. Februar 1861 und am 22. Marg 1861, jebesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen mit bem Beisate ausgeschrieben, daß im Falle, als in den bestimmten zwei Terminen bie genannten Guter meber über noch um ben Schatungs= preis verkauft werben follten, im Ginne S. 148 ber G. D. fammtliche Sypothefargläubiger behufs Feststellung der erleichternden Bedingungen auf den 23. Marg 1861 um 10 Uhr Bormittags jum Erscheinen mit dem vorgeladen werden, daß die Richterscheinenden als ber Mehr= heit ber Erscheinenden beitretend merben angefehen werben.

1) Zum Ausrufspreise wird ber bei Ertheilung bes Darlebens in ber Summe von 74.491 fl. 24/8 fr. RM. angenommene Werth

festgesett.

2) Diese Guter werden pr. Paufc und Bogen und mit Ausschluß des Rechtes auf Entschädigung für die aufgehobenen Urbarial-Leiftungen verkauft, dieses Recht bleibt daher ein Eigenthum der jehigen Gutseigenthumer mit Vorbehalt der Rechte der auf diesen Gutern

intabulirten Gläubiger.

3) Jeder Kauffustige hat den zehnten Theil des Kaufpreises in der Summe von 7449 st. 11 fr. KM. im Baaren, in galiz. Sparstassächeln, in Pfandbriesen der galiz. ständ. Kreditanstalt, oder in galizischen Grundentlastungs. Obligazionen mit den entsprechenden Kuspons, welche nach dem Kurswerthe, wie derselbe in der letzen Lemberger Zeitung notirt ist, niemals aber nach dem Rominalwerthe zu berechnen sind, zu Handen der Lizitazions. Kommission als Angeld zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Erstehungspreis eingesrechnet, den übrigen Mitbiethenden aber sogleich nach geschlossener Lis

zitazion zurudgeftellt merben mirb.

4) Der Meistbiethenbe wird gehalten sein, einen solchen Betrag auf Rechnung des Erstehungspreises binnen 14 Tagen, vom Tage der Zustellung jenes gerichtlichen Bescheides gerechnet, womit der Lizitazionsakt zur Wissenschaft des Gerichtes genommen wird, in die Kasse der Direkton der galiz, ständ. Kreditanstalt zu erlegen, als zur gänzlichen Bestriedigung der Forderung dieser Kreditanstalt sammt Nebenzgebühren laut Ausweises, welcher von der Kassa der galiz, ständischen Kreditanstalt auf Berlangen zu diesem Zwecke hinauszugeben ist, nösthig sein wird; sollte aber die Forderung der galiz, ständischen stalt den dritten Theil des angebothenen Erstehungspreises nicht bestragen, überdieß einen solchen Betrag an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, als zur Ergänzung des britten Theils des angebothenen Erstehungspreises nothwendig sein wird.

5) Sobald ber Ersteher ben Theilbetrag bes Erstehungspreises, welcher im 4. Puntte bezeichnet ift, ausbezahlt haben wird, werden ihm auf seine Kosten, ja sogar ohne ausbrudliches Verlangen die er-

ftanbenen Guter in ben phyfifchen Befit übergeben.

6) Den Rest des Erstehungspreises wird der Ersteher gehalten sein binnen 30 Tagen vom Erhalt ber Zahlungsordnung an gerechnet entweder in das gerichtliche Deposit zu erlegen, oder demjenigen, den das Gericht bezeichnet, auszuzahlen, von diesem Restbetrage des Erstehungspreises wird der Ersteher verbunden sein, 5 Perzent an Zinsen, vom Tage der Uebergabe der erstandenen Güter in den physischen Besith an gerechnet in halbjärigen Raten in Vorhinein an das gerichtliche

Depositenamt zu erlegen.

7) Sollte der Meistbiethende die im 4. und 6. Kuntte festgesetzeten Termine zur Auszahlung des Erstehungspreises, sei es im Kapital oder in Zinsen nicht zuhalten, oder überhaupt den Lizitazionsbedingungen nicht Genüge leisten, so werden in diesem Falle die verkauften Süter auf Kosten und Gefahr des Erstehers der in einem einzigen Termine abzuhaltenden Nelizitazion ausgesetzt und in diesem Termine sogar unter dem Erstehungspreise um was immer für einen Preis hintangegeben werden, und dazu verfällt nicht nur das erlegte Nadium zu Gunsten des früheren Eigenthümers und der intabulirten Gläubiger, aber der Ersteher wird auch für allen aus der Nichtzuhaltung der Lizitazionsbedingungen entstandenen Schaden mit seinem ganzen Verzmögen verantwortlich.

8) Der Meistbiether wird verbunden sein den Restbetrag bes Erstehungspreises, der bei ihm verbleibt, zugleich mit der Verpstichtung zur Zahlung besselben binnen 30 Tagen nach Erhalt der Zahlungssordnung und zur Entrichtung der jährlichen 5% Zinsen, welche von demselben halbjährig in Vorhinein zu bezahlen sind, auf den erstandenen Gütern zu intabuliren und zu diesem Zwecke eine intabulazionsfähige, diese Verpstichtungen enthaltende Urkunde auszustellen und bei

Bericht zu erlegen.

9) Sobald ber Meistbiethende gemäß Absat 4 einen folchen Theilbeirag bes Erstehungspreises, welcher zur sogleichen Befriedigung ber Forderung der galiz. ständ. Areditanstalt nothwendig erscheint, in

bie Raffa ber galig. ftand. Rreditanftalt erlegt, und überbieß fur ben Fall, als die Forderung der galig. ftand. Rreditanstalt den dritten Theil bes angebothenen Kaufpreifes nicht betragen follte, einen folden Rapitalsbetrag als jur Erganjung bes britten Theile bes angebothe. nen Erftehungepreifes nothig fein wird, an das hiergerichtliche Depositenamt erlegt, endlich die Urfunde, wovon in der 8. Bedingung die Rede ift, jugleich mit ber Bitte um Intabulirung berfelben, und eigentlich der darin enthaltenen Berpflichtungen dem Gerichte vorgelegt haben wird, wird es ihm frei fieben, bie Musfolgung bes Gigeuthumsdetretes bezüglich der erstandenen Guter, und die Intabulirung feiner ale Eigenthumer berfelben zu verlangen, wobei jedoch ter übrige Raufichilling fammt Binfen und ben bezüglichen Rebengebubren, Berbind. lichfeiten auf diesen Gutern intabulirt, und alle Schulden mit Quenahme ber Grundlaffen dom. 79. pag. 108. n. 45. on., welche ohne Abichlag von bem angebothenen Grfiebungepreife bei biefen Gutern ju verbleiben haben, gelofcht und auf ben Raufpreis übertragen merben.

10) Der Bestbiether ift verpflichtet, nach Maß bes angebothenen Raufschillings jene Glaubiger auf sich zu übernehmen, welche vielleicht zu Folge ber bedungenen Auffündigung ihre Forderungen vor bem be-

bungenen Auflundigungetermine nicht annehmen wollten.

11) Bom Tage der Uebernahme blefer Guter in den phyfifchen Besit hat ber Bestbiether sowohl die Steuern als auch die anderen

Grundlaften aus Gigenem ju bestreiten.

12) Die Gebühr bes h. Acrars für die Uebertragung des Eigensthums und Intabulirung des Eigenthumswerthes, so wie aller burch den Bestbiether übernommenen Verbindlichkeiten hat derfelbe aus eigenem Fonde zu entrichten.

13) Den Kaustustigen ist freigestellt, den buchhalterischen Erträgenifausweis und ben Landtasclauszug biefer Güter in der hiergerichtli-

chen Registratur einzuseben.

Bon dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werben beide Theile, dann sämmtliche Sypothekargläubiger zu eigenen Händen, hingegen die Erben und rüchschtlich die Nachsommenschaft des Victor Wiszniewski durch den für dieselbe in der Person des Herrn Advokaten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Rechen hies mit bestellten Kurator, ferner diesenigen Gläubiger, welche nach dem 4. April 1860 etwa noch in die Landtafel gelangt sind, oder denen diese Berständigung entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug vor dem Feilbiethungstermine zugestellt werden könnte, zu Handen des ihnen unter Einem in der Person des Herrn Advokaten Dr. Mijakowski mit Substitutrung des Herrn Advokaten Dr. Wesodowski zu diesem und zu allen nachfolgenden Aften aufgestellten Kurator und mitztelst Ediktes zur Wissenschaft und Wahrung ihrer Nechte verständigt.

Ztoczow, am 31. Oftober 1860.

#### Uwiadomienie.

Nr. 5424. C. k. sad obwedowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na wezwanie Lwowskiego c. k. sądu krajowego z dnia 14. sierpnia 1860 do I. 29982 na zaspokojenie sumy kapitalnej 21259 złr. 18 kr. m. k. dyrekcyi galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego z odsetkami 40/0 od 1. stycznia 1857 z odtrąceniem jednak 375 złr. 5 kr. m. k. jako już zapłaconych. należącej, potem 40/0 procentowych od pojedynczych od powyzszego czasu, aż do spłacenia w kwotach od każdych 600 złr. m. k. zaległych i dalej za każde półrocze az do zupelnego spłacenia kapitału w równych kwotach po 600 złr. m. k. przypadających ratach od kazdej pojedyńczej należącej raty od dnia uiszczenia rachować sie mających prowizyi zwłoki, nakoniec nalezytości podrzednych w ilości 18 ztr. 36 kr. m. k., tudzież kosztów egzekucyjnych w ilości 14 złr. 33 kr. m. k. przyznanych, przymusowa sprzedaż dóbr Strzeliska z przysiołkiem Strzeliska stare w obwodzie Brzezańskim położonych, w dwóch terminach, to jest: dnia 15. lutego 1861 i dnia 22. marca 1861 zawsze o godzinie 10tej zrana pod następu-jącemi warunkami z tym jednak dodatkiem rozpisuje się, że na wypadek, gdyby w powyższych dwóch terminach wspomnione dobra ani wyżej ceny wywołania, ani też za takową sprzedanemi być nie mogły, na tedy w myśl S. 148 u. s. wszyscy wierzyciele hypoteczni celem ustanowienia ułatwiających warunków licytacyi, na dzień 23. marca 1861 o godz. 10tej zrana z tym dodatkiem wzywają się, ze niestający za przystępujących do wiekszości stających wierzycieli uważanemi będą.

1) Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu

pozyczki przyjęta w sumie 74491 złr. 24/8 kr. m. k.

2) Dobra te sprzedają się ryczałtowo i z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione dochody urbaryalne, którcto prawo przeto pozostanie własnością teraźniejszych właścicieli dóbr z zastrzeżeniem praw wierzycieli na tych dobrach intabulowanych.

3) Każdy chęć kupienia mający winienjest dziesiata cześć ceny wywołania w sumie 7449 złr. 11 kr. m. k. w gotowiżnie, w książeczkach galic. kasy oszczędności, w listach zastawnych galic. stan. towarzystwa kredytowego, lub galic. obligacyach indemnizacyjnychz kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złozyć, któreto wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyj zwrócone zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, taką sumę na rachunek ceny kupna w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia temuż uchwały sądowej akt licytacyi do wiadomości sądu przyjmującej, licząc, do kasy galic. stan. towarzystwa kredytowego we Lwowie złożyć, jaka na całkowite zaspokojenie wierzytelności tegoż towarzystwa kredytowego z należytościami podrzędnemi według wykazu przez kase galic. stan. towarzystwa kredytowego na żądanie w tym celu wydać się mającego, potrzebną będzie, a gdyby wierzytelność galic. stan. towarzystwa kredytowego trzeciej części ofiarowanej ceny kupna nie wynosiła, nadto taką ilość do depozytu sądowego złożyć, jaka do uzupelnienia trzeciej części ofiarowanej ceny kupna potrzebna bedzie.

5) Jak tylko część ceny kupna warunkiem czwartym oznaczona, najwięcej ofiarujący wypłaci, kupione dobra jemu na jego koszt nawet bez wyrażnego jego żądania w posiadanie fizyczne od-

dane zostaną.

6) Resztę ofiarowanej ceny kupna winien będzie najwięcej ofiaru-Jacy w przeciągu dni 30, od dnia odebrania tabeli płatniczej licząc, albo do depozytu sadowego złożyć, albo temu wypłacić komu sad przeznaczy, od której to reszty ceny kupna najwiecej ofiarujący 5% Prowizye od dnia oddania posiadania fizycznego kupionych dóbr licząc, w półrocznych ratach z góry do depozytu sądowego składać

Winien bedzie.

7) Gdyby najwięcej ofiarujący terminów do wypłacenia ofiarowanej ceny kupna, badź w kapitale badź w procentach, warunkiem 4) i 6) postanowionych nie dotrzymał, lub w ogóle warunkom licytacyi zadość nie uczynił, w takim razie sprzedane dobra na koszt i niebezpieczeństwo najwięcej ofiarującego na relicytacyą w jednym terminie odbyć się mającą, wystawione i w tymże terminie nawet niżej ofiarowanej ceny kupna za jakakolwick cenę sprzedane będą, a nadto nie tylko wadyum złożone na korzyść dawniejszego właściciela i intabulowanych wierzycieli przypadnie, ale najwięcej ofiarujący za wszelką szkodę z powodu niedotrzymania warunków licytacyi wynikła, całym swoim majątkiem odpowiedzialnym będzie.

8) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie resztę ofiarowanej ceny kupna przy nim pozostającą, wraz z obowiązkiem za-Płacenia takowej w 30tu dniach po odebraniu tabeli płatniczej i opłacania od takowej rocznie w półrocznych z góry opłacać się majacych ratach 5% prowizyi na kupionych dobrach zaintabulować, a w tym celu dokument zawierający te obowiązki w formic

labularnej wydać i sądowi złożyć.

9) Jak tylko najwięcej osiarujący stosownie do ustępu 4) taką część ofiarowanej ceny kupna do kasy galic. stan. towarzystwa hredytowego złoży, jaka na zaspokojenie natychmiastowe wierzytelności galic, stan. towarzystwa kredytowego potrzebną się okaże, a nadto w razie, gdyby wierzytelność galic. stan. towarzystwa kredytowego trzeciej części ofiarowanej ceny kupna nie wynosiła, taka sume do depozytu sadowego wypłaci, jaka potrzebną bedzie do uzupełnienia trzeciej części ofiarowanej ceny kupna, nakoniec dokument o którym w warunku 8) mowa, wraz z prośbą o zaintabulowanie takowego, a właściwie obowiązków nim objętych, sądowi Przedłoży, wolno mu bedzie zadać wydania dekretu własności kupionych dóbr i zaintabolowania kupującego za właściciela takowych, przyczem jednak zarazem reszta ceny kupna z prowizyą i odnoszącemi się obowiązkami podręcznemi na tychże dobrach zaintabulowana, a wszelkie długi z wyjatkiem ciężaru dom. 79. pag. 108. n. 45. on., który bez wszelkiego potrącenia z ceny kupna przy dobrach pozostanie, z dóbr w mowie będących extabulowane i na cenę kupna przeuiesione zostaną.

10) Najwiecej ofiarujący winien bedzie w miarę ofiarowanej ceny kupna owych wierzycieli na siebie przyjąć, którzyby dla umówionej może awizacyi przed umówionym terminem wierzytelności

swoich przyjąć nie chcieli.

11) Od dnia objecia fizycznego posiadania dóbr najwiecej ofiarujący opłacać będzie tak podatki, jako też inne gruntowe ciężary

Własnemi funduszami.

12) Nalezytość wysokiego skarbu za przeniesienie własności i intabulacyc prawa własności jako też wszystkich przez najwięcej ofiarującego przyjetych obowiązków najwięcej ofiarujący z własnych sunduszów opłacić winien będzie.

13) Chęć kupienia mającym wolno jest wykaz dochodów buchhalteryczny i wyciąg tabularny tych dóbr w tutejszo-sądowej regi-

straturze przejrzeć.

O rozpisanej tej licytacyi obydwie strony i wszyscy wierzyciele hypoteczni do własnych rak, zaś spadkobiercy czyli potomstwo Wiktora Wiśniewskiego przez ustanowionego tymże kuratora w osobie p. adw. dr. Warteresiewicza z substytucya p. adw. dr. Rechena, dalej owi wierzyciele, którzyby może po dniu 4. kwietnia 1860 r. do tabuli krajowej weszli, albo którymby to uwiadomienie albo wcale albo nie dość wcześnie przed terminem licytacyjnym wręczone być mogło, do rak tymże równocześnie w osobie p. adw. dr. Mijakowskicgo z substyucya p. adw. dr. Wesołowskiego do tej i wszystkich następnych czynności ustanowionego kuratora i przez niniejsze obwieszczenie uwiadamiają się.

Z rady c. k. sadu obwodowego. W Złoczowie, dnia 31. października 1860.

(107)Kundmachung.

Rro. 41351. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte fur burger-liche Rechtsangelegenheiten wird hiemit fundgemacht, bag uber Gin-Schreiten bes Bermögensverwalters ber Thomas und Theresia Laskowski'schen Gantmaffe, dem Begehren der Mehrheit der Konkursglaubis ber theilweise entsprechend, die ju biefer Gantmaffe gehörige, in Lemberg gelegene Realität Rr. 2911/4 fammt ber gu biefer Realität von ber Realität Dr. 2921/4 einbezogenen Grundparzelle am 14. Marg und 18. April 1861 jedesmal um 4 Uhr Rachmittags in zwei Terminen im Gerichtsgebaude öffentlich unter ben Bedingungen versteigert werden wird:

1) Daß zum Musrufspreise ber erhobene Schagungswerth von 15843 fl. 3 fr. oft. 28. angenommen ift, und bag biefe Realität in ten bestimmten Terminen unter bem Schähungswerthe nicht hintangegeben werden wird; follte diese Realität um den Schätzungswerth nicht veräußert werden fonnen, fo wird jur Festfetung erleichternder Feilbie-thungsbedingnisse gemäß S. 148 G. D. die Tagfatung auf ben 25ten April 1861 um 4 Uhr Rachmittage bestimmt und hiezu werden fammtliche Supothekarglaubiger mit bem Beifugen vorgeladen, daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden gezählt merden wurden.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden, 1000 fl. R. M. oder 1050 fl. offerr. 2B. ale Angelb ju Sanden der Ligitagionefommiffion gu er-

3) Den Rauflustigen ift gestattet, ben Schähungeaft und die Feilbieihungebedingungen in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen und Abschriften zu erheben. Den bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Gläubigern, als: ben Cheleuten Ignaz und Marie Marzowskie, Anton Sklepiński, Itte Rochmes, Laura Doller, Elke Babad, Josef Herzer und Moses Philipp oder beren Erben wird jum Kurator der Landesadvofat Gerr Dr. Pfeisser mit Cubstituirung bes Berrn Landesadvokaten Dr. Landesberger bestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 10. Dezember 1860.

#### Obwicszczenie.

Nro. 41351. C. k. sad krajowy lwowski dla spraw cywilnych podaje do powszechnej wiadomości, że na wniosek zawiadującego majatkiem rozbiorowym Tomaszowi i Tercsy Laskowskich uwzględniając poczęści żądania większości wierzycieli tejże masy rozbiorowej należąca do tej masy rozbiorowej we Lwowie realność pod Nrem. 2911/4 wraz z częścią gruntu od realności pod Nrem. 2921/4 odłączona i z realnością pod Nrem. 2911/4 złączona, dnia 14go marca i 18go kwietnia 1861 o 4tcj godzinie po południu we dwoch terminach w gmachu sądowym w drodze publicznej licytacyi pod temi warun-

kami sprzedawać się będzie:

1) Ze za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tejze realności suma 15843 zł. 3 kr. wal. austr. i że realność ta w tych terminach nizej ceny szacunkowej sprzedana nie będzie, a gdyby taż realność w tych terminach za cene szacupkową sprzedana być niemogła, natenczas w myśli §. 148 p. u. wyznacza się termin na 25. kwietnia 1861 o 4tej godzinie z południa, na którym wszyscy wierzyciele, których pretensye intabulowane są, w celu ułożenia ulzających warunków licytacyjnych z tym dodatkiem wzywają się, iż nieobecni za przystępujących do wniosku obecnych poczytani

2) Mający chęć kupienia jest obowiązany 1000 złr. mon. konwencyjną czyli 1050 zł. wal. austr. jako wadyum do rak komisyi

licytacyjnej złozyć.

3) Mającym chęć kupienia dozwala się, akt szacunkowy i warunki licytacyjne w registraturze sądowej przejrzeć i odpisy

Wierzycielom co do życia lub z miejsca pobytu niewiadomym, jako to: małzonkom Ignacemu i Maryi Marzewskim, Antoniemu Sklepińskiemu, Itte Rochmes, Laurze Doller, Elke Babad, Józefowi Herzer i Mojzeszowi Philipp lub ich spadkobiercom kurator w osobie p. adwokata Dr. Pfeiffer z zastępstwem p. adwokata Dra. Landesbergera ustanawia się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 10. grudnia 1860.

Dr. 7613. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte wird ben prafum= tiven, dem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des Adam Godembiowski mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider die liegende Maffe nach Adam Golembiowski, Marian Dylewski unterm 21. Dezember 1860 3. 7613 megen Bofdung ber Summe von 1800 fip. ober 100 Dutaten f. D. G. und Afterlaften aus bem Laftenstande von Rolow und Zagacie bie Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber jur munblichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 19. April 1861 um 10 Uhr Bormittage anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Advokaten Dr. Szemelowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Wertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Verabfaumung entstehenden Folgen felbft betzumeffen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, am 27. Dezember 1860.

Rundmachung. (85)

Dro. 5654. Bet Gelegenheit ber Untersuchung bes f. f. Steuer-

und gerichtlichen Depositenamtes ju Jaroslau murben

a) ju Gunften einer Maffa Ignota ber Barbetrag pr. 25 fl. 161/10 fr., in öffentlichen Obligazionen 30 fl. und in Privatichuldverschreibungen 73 fl. 336/10 N. D.,

b) ju Gunften der Berlaffenschaftemaffe nach dem am 19. Februar 1814 perftorbenen Samuel Lubelski 2 fl. 141/. fr. im Baren und 37 fl.

916/10 fr. in Privatschuldscheinen,

c) ju Gunften der Berlaffenschaftsmaffe nach dem am 16. Mai 1815 verftorbenen Franz Rok 4 fl. 33 fr. im Baren und 64 fl. 80 fr. in Privatschuldscheinen,

d) ju Gunften ber Verlaffenschaftemaffe nach bem am 13. Dt. tober 1826 verftorbenen Anschelm Rath 1 fl. 50 fr. in ber Staats= schuldentilgungsfondskaffe,

e) zu Gunften einer Zivilmaffe des Berl Rosenbach 10 fl. f. R. G.

in ber Staatsschuldentilgungsfondstaffe,

f) ju Gunften der Berlaffenschaftsmaffe nach bem am 21. Marg 1828 berftorbenen Alexander Ugromow 1 fl. 283/5 fr. in ber Ctaats= schuldentilgungsfondstaffe,

g) ju Gunften ber Berlaffenschaftemaffe nach bem vor 1791 verftorbenen Johann Bojarski 2 fl. 962/2 fr. im Baren und 115 fl. in

Privatschuldscheinen,

h) ju Gunften ber Werlaffenschaftsmaffe nach ber am 15. September 1815 verftorbenen Domizella erfter Che Buchalska, zweiter Ghe Drazylowska 44 fl. 80 fr. in Privatschuldenscheinen und gu Gunften der Berlaffenschaftsmaffe nach Michał Buchalski 18 fl. 112/2 fr. im Baren und 16/10 fr. in der Staatsschulbentilgungefondstaffe feit mehr als 30 Jahren erliegend vorgefunden, ohne daß fich mahrend diefer Beit Jemand um Ausfolgung diefer Betrage gemelbet hatte. Da bie betreffenden Intereffenten biefem Berichte ganglich unbefannt find, fo merden biefelben nach der Borfchrift bes faif. Patents boto. 6. Janner 1842 3. 753 hiemit aufgefordert, ihre biesfälligen Anspruche binnen 1 Sahre, 6 Bochen und 3 Tagen von ber letten Ginschaltung biefes Ebiiftes in bie Landes Beitung um fo gewiffer barguthun, ale fonft diefe Gelder fur fabut erflart merben.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, am 12. Dezember 1860.

Kundmachung. (92)

Mro. 69046. Mit dem Statthalterei - Erlage vom 9. Dezember 1859 Bahl 52691 murde die Diretzion ber galizisch-flandischen Rredit-Anftalt im Ginne bes S. 222 ihres Reglements ermächtigt, jene 4%, welche dieselbe im Grunde S. 178 biefes Reglements von bem auf verpfändete Werthpapiere verabfolgten Darleben und bei Eskontirun, gen zu beziehen berechtigt ist, im Laufe des Solarjahres 1860 von vier auf funf von Hundert erhöhet zu beziehen.

Heber Ansuchen ber gebachten Direkzion und über Buftimmung bes galig. landfiandifchen Ausschufes finder man biefe Grmadtigung

auch auf bas Solarjahr 1861 zu erstreden.

Das hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht mirt. Non ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 28. Dezember 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 69046. Reskryptem c. k. Namiestnictwa z dnia 9. grudnia 1859 l. 52691 upoważnieno dyrekcyę galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego w myśl §. 222 regulamiau tejże, ażeby 40/0, które na podstawie S. 178 tego regulaminu, oddawanych na zastawione papiery pożyczek i przy eskontowaniach pobierać ma prawo w ciągu roku słonecznego, podwyższone z czterech na pięć od sta pobierała. Na prosbę wspomnionej dyrekcyi i za przyzwo-leniem wydziału galicyjskich stanów krajowych, rozciąga się to npoważnienie także na rok słoneczny 1861.

Co niniejszem podaje się do wiadomości Powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 28. grudnia 1860.

Feilbiethungs-Verlautharung. (83)

Mro. 2070 - Civ. Das f. f. Bezirksamt als Gericht in Przemyslany gibt hiemit befannt, daß der im Greife Brzegan, Begirte Przemyślany, Dorfe Meryszczow sub Nro. 81 Rep.-Nro. 27 gelegene Ruftifalgrund jur hereinbringung ber Forderung des Theodor Babica von 210 fl. oft. 2B. f. D. G. um ober über ben Ausrufepreis von 89 fl. 25 fr. öft. W. um die 10te Stunde nach Beginn bes 4. Fesbruar und 18. März 1861 in dem h. g. für die Abhaltung der Umts-tage bestimmten Zimmer öffentlich werde feilgebothen werben.

An Badium hat jeder Kauflustige 10 fl. 50 fr. öst. B. Bu er-legen, und kann bie Protokolle der pfandweisen Beschreibung und Schähung, fo wie die Ligitazions . Bedingungen in ben gewöhnlichen

Amtsftunden in ber h. g. Registratur einsehen.

Schlieglich wird bemerkt, daß fur jene, benen ber Ligitazionever- lautbarungebescheib aus was immer fur Urfache rechtzeitig nicht behanbigt werden konnte, Bernhard Reich in Przemyslany mit Unterfiellung bes Wasyl liczyszyn in Meryszczow jum Kurator bestellt murbe. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Przemyslany, ben 26. Dezember 1860.

Obwieszczenie. Nr 2070. C. k. urząd powiatowy jako sąd podaje do wiadomości, że położony w obwodzie Brzeżańskim, powiecie Przemyślańskim, we wsi Meryszczowie pod 1. domu 81 podpodziału 27 grunt rustykalny na zaspokojenie nalezytości Teodora Babicz w ileści 210 zł. w. a. z p. n. za 89 zł. 25 c. w. a. lub też i za wyższą cenę o 10tej godz nie po wszczęciu 4. lutego i 18. marca 1861 w izbie do odbywania dni urzędowych przyznaczonej publicznie sprzedawać będzie.

Chcący kupować obowiązany jest 10 zł. 50 c. w. a. jako wadyum złożyć, protókoł zajęciowego opisu i ocenienia, tudzież warunki sprzedaży może w tutejszej urzędowej registraturze we zwy-

kłych godzinach przejrzeć.

W końcu nadmienia się, że wszystkim, którymby rezolucya o rozpisaniu powyższej licytacyi z jakiejkolwiek przyczyny w swoim czasie doręczoną być nie mogła, Bernhard Reich z Przemyślan z zastępstwem Wasyla Ilczyszyn z Meryszczowa mianowanym został.

Przemyślany, dnia 26. grudnia 1860.

C b i f t. Mro. 52292. Bom f. f. Lemberger Landes - als Handels - und

Wechselgerichte wird bem Samuel Both mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Jos. et L. Kantor sub praes. 31. Dezember 1860 Bahl 52292 ein Gefuch um Bahlungkauflage ber Wechselfumme pr. 300 fl. oft. D. f. D. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 3. Jannet 1861 Zahl 52292 bewilligt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu deffen Bertretung und auf seine Gefahr und Koften ben hiefigen Landes. und Gerichte - Advofaten Dr. Maciejowski mit Substituirung bes Landes-Advotaten Dr. Pfeisfer ale Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien

vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gdift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu eischeinen, ober bie erforderlichen Richie. beheife bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehen. ben Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom t. f. Landes, ale Sandele- und Bechfelgerichte.

Lemberg, den 3. Janner 1861.

II. G & i ? t. Mro. 18128. Bezüglich auf bas Ebift vom 19. April 1860 3. 1832 wird ber in Jassy fich unbefugt aufhaltende, nach Zloczow auftandige Wolf Leib Kahane jum zweiten Male aufgefordert, binnen 4 Monaten vom Sage ber erften Einschaltung tiefes Edifie in tae Amteblatt ber Lemberger Beitung gerechnet, in die Beimath gurudgukehren und feine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, wierigene gegen denfelben nach dem Auswanderungspatente bom 24. Marg 1832 verfahren werden witd.

Von der f. f. Areisbehörde.

Złoczów, ben 3. Sanner 1861.

Edyk 1.

Nro. 18128. Odnośnie do edyktu z 19. kwietnia 1860 I. 1832 wzywa się przebywającego bez pozwolenia w Jassach Wolfa Leibę Kahane, rodem ze Złoczowa, po raz wtóry, ażeby w przeciągu czterech miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia tego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej powrócił do domu i usprawicdliwił bezprawną nieobecność swoją, gdyż w przeciwnym razie podpadnie postanowieniom patentu wzgledem wychodźtwa z 24. marca

Z c. k. władzy obwodowej. Złoczów, 3. stycznia 1861.

Konkurs = Ausschreibung,

Dro. 11. Bei diefem f. f. Begirteamte ift eine nach ber faifer lichen Berordnung vom 19. Dezember 1853 ben ausgebienten Militare Individuen vorbehaltene ftabille Amtedienerftelle mit jabrlichem Gehalte 262 fl. 50 fr. oft. 2B. nebft fiftemmäßiger Rleidung in Erlebigung

Bewerber um biefe haben thre gehorig instruirten Gesuche unter Radmeifung bes Altere, ber Diensttauglichfeit, ber Renntnig bes Schreibens und Lefens in polnischer und beutscher Sprache, bei biefem f. t. Begirfsamte im Wege ihrer fompetenten Behorde binnen 4 Doden von der britten Ginfcaltung Diefer Konfure - Ausschreibung an, ju überreichen.

Dom f. f. Begirtsamte.

Brzostek, am 3. Janner 1861.

Aro. 6656. Bom f. f. fladtifch belegirten Begirtegerichte Sam-

bor mirb befannt gegeben, bag ber unterm 16. September 1860 Babl 3515 über bas Bermogen bes Ifraeliten Moscs Donner aus Waniowice eröffnete Konfurs, weil fein Glaubiger eine Forberung angemelbet hatte, für aufgehoben erklart werde.

Sambor, am 5. Janner 1861.

Obwieszczenie.

Nro. 6656. C. k. miejsko-delegowany sąd powiatowy Samborski niniejszem uwiadamia, że konkurs pod dniem 16. września 1860 do l. 3515 na majatek starozakonnego Mojżesza Donner z Waniowie ogłoszony, z przyczyny, że nikt z wierzycieli z pretensy? sie nie zgłosił, zniesionym zostaje.

Sambor, dnia 5. Stycznia 1861.

(109)Rundmachung.

Dro. 29. Bu Folge hohen t. f. Statthalterei-Berordnung vom 29. Dezember 1860 3. 68036 werden die im f. f. Lemberger prov. Strafhause erzeugten Salina- und Rogentucher vom 1. Januer 1861 angefangen um nachstehenbe berabgesette Preise verkauft, und zwar:

### R. f. Strafhaus. Verwaltung.

Lemberg, am 12. Sanner 1861.

#### Obwieszczenie.

Nro. 29. Na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. namiestnietwa z dnia 29. grudnia 1860 r. do l. 68036 w lwowskim c. k. domu karnym wyrabiane haliny i koce sukienne będą od 1go stycznia 1861 zacząwszy po zniżonych cenach sprzedawane, a mia-

ć sukna halinowego
szarego sukna na koce
sukna w kraty

n na podłogi
n n na podłogi
n n na podłogi
n n na podłogi 1 n. austr. łokieć sukna halinowego wal. austr.

Powyższe wyroby mogą być także za surową krajową białą, szara albo czarna wełne wymieniane.

Od c. k. zarządu domu karnego.

Lwów, 12. stycznia 1861.

(99)

Dro. 7670. Bom f. f. Kreisgerichte in Sambor in Galigien wird über bas gesammte mo immer fich befindliche, bem Hersch Sandauer, Schnittmaarenhandler, gehörige bewegliche Bermogen und nach 5. 73 bes f. Patents vom 20. November 1852 auch über bas in jenen Kronländern, in welchen die dermal bestehende Jurisdifzionsnorm Giltigfeit hat, etwa befindliche unbewegliche Vermögen ber Konfurs eröffnet, und bies burch ein Editt in ben Lemberger Zeitungsblattern creimal nach einander fundgemacht, jum Konfuremaffevertreter der Ad. bofat Dr. Witz und jum einstweiligen Bermögeneverwalter Salamon Kohn, Schnittmaarenhandler, ernannt, bann die Aufnahme der Inventur tem f. f. Motar Dr. Mochnacki übertragen.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage gegen den Konkursmaffevertreter herrn Dr. Witz bei diesem f. f. Kreisgerichte bis Ende Februar 1861 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit ber Forberung, fonbern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Klasse gefest du werden verlangt, ju erweisen, midrigens nach Berlauf des erstbe-Mimmten Tages Diemand mehr gehört merden murbe, und Jene, bie ibre Forderungen bie dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes Besammten zur Kontursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgemtesen fein follen, wenn ihnen mirklich ein Rompenfas Mondrecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe du forbern hatten oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut Achergestellt mare, so zwar: bag folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwas in die Maffe schulbig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfazions, Gigenihums ober Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt batte, zu berichtigen verhalten werben murben.

Bur Mahl bes Bermögens-Bermalters und der Gläubiger-Ausduffe, bann bei ber Unbedeutenheit ber Konfuremaffe auch jum gutlichen Wergleichsversuche mird die Tagfahung auf ten 1. Marg 1861 um 10 Uhr Vormittage bei diesem Kreisgerichte anberaumt.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts.

Sambor, am 29. Dezember 1860.

(110)G d i P t.

Rro. 9887. Bom Czernowitzer E. f. Lanbesgerichte werden in Folge Ansuchens des Alexander v. Grigorcze, faktischen Besitzers und Bezugeberechtigten physisch ausgeschiedener Antheile bes in ber Bukowina liegenden Gutes Karaboziu am Sereth, behufs der Zuweisung bes mit bem Erlaffe der Bukowinaer f. f. Grundentlaftungs . Rommiffion bom 28. Janner 1858 3. 96 und 29. Mai 1859 Bahl 571 für bas obige Gut bewilligten Urbarial . Entschädigungs . Rapitals pr. 8953 fl. 50 fr. und 165 fl. 30 fr. R.M., biejenigen, denen ein Sypothekarrecht auf dem genannten Gute zusteht, wie auch jene Personen, welche das Grundentlaftungs = Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechtes angufpreden glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unfprüche langstens bis jum 28. Februar 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Unmelbung hat ju enthalten:

a) bie genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Wohnortes, Saus. Diro. Des Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesethlichen Erforderniffen versebene und legalifirte Wollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothekarforderung sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Zinsen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen;

c) bie bucherliche Beziehung ber angemeldeten Boft, und

wenu der Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses k. k. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Berordnungen, midrigens biefelben lediglich mittelft ber Boft an den Anmelder, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie die gu eige= nen Sanden gefchene Buftellung, murden abgefendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß berjenige, der die Anmelbung in obiger Frist einzubringen unterlassen murde, so angesehen merben mirb, als wenn er in die leberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Rei= henfolge eingewilligt hatte, baß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtemittele gegen ein von ben erscheis nenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Borausfegung, baß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs . Rapital überwiesen morben, ober im Ginne bes S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die Verabsaumung ber zeitgerechten Anmelbung hat in Bezug auf jene Perfonen, welche bas obige Grundentlaftungs - Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, Die rechtliche Folge, daß dieser Kapitalsbetrag den Zuweisungswerbern anstands= los ausgefolgt werden wird, und den Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die faktischen Befiger geltend gu machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 24. November 1860.

(106)Cobift.

Mro. 43502. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem, bem Wohnorte nach unbefannten Jakob Majer zw. R. Dynes, so wie der liegenden Masse der verstorbenen Scheindel Dynes mit diesem Ebifte befannt gemacht, baß behufs Zustellungsveranlaffung bes an biefelben ergangenen Sabularbescheibes vom 8. August 1860 3. 23491 ihnen ber Landes- und Gerichte-Advotat Dr. Pfeisser mit Substitutrung bes Landes - und Gerichts - Abvokaten Dr. Maciejowski auf ihre Gefahr und Roften zum Aurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 5. Dezember 1860.

G d i f t. (2)

Mr. 52291. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandels, und Wechfelgerichte wird bem Samuel Both mittelst gegenwärtigen Ebiftes befaunt gemacht, es habe wiber ihn S. Bardach ein Gesuch de praes. 31. Dezember 1860 3. 52291 um Zahlungsauftage ber Wechfelsumme pr. 400 fl. oft. Bahr. f. D. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 3. Janner 1861 Bahl 52291 bewilligt murde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Ro. ften ben hiefigen Landes. und Gerichte = Abvotaten Dr. Maciejowski mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Pleiffer ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorge-

schriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Wertheibigung bienlichen porschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Dom f. f. Landes- als Sandels- und Wechselgerichte.

Lemberg, am 3. Jänner 1861.

Obwieszczenie.

Nro. 50352. C. k. sąd krajowy lwowski cywilny, zawiadamia niniejszem sukcesorów zmarłego w Rosyi Tomasza Baranieckiego, nieznanych z nazwiska i miejsca zamieszkania, iż tymże w sporze wytoczonym w sądzie tutejszym przez p. Wincentego Eminowicza przeciwko c. k. prokuraturyi skarbowej działającej imieniem kościoła katedralnego i ubogich przeciw Tomaszowi Baranieckiemu i jego spadkobiercom, przeciw Józefie Woińskiej i Lucynie Czemeryńskiej o zapłacenie sum 554 zł., 106 zł., 250 zł., 300 zł., 300 zł., 200 zł., 760 zł., 860 zł., m. k. z przynależytościami, wyznaczony został do tego sporu za kuratora tychże nieobecnych pan adwokat Dr. Tarnawiecki z zastępstwem pana adwokata Dra. Kabatha i że temuž tak treść pozwu jako i uchwała sądowa z dnia 31. grudnia 1859 l. 53484 doreczonemi zostały.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, doia 24. grudnia 1860.

(94)

Rr. 13607. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Cbiftes befannt gemacht, bag im Grunde gerichtli-den Bergleiches vom 26. September 1833 3. 8283 jur Gereinbringung bes Rapitale von 3200 fl. RD., b. i. 3360 fl. oft. 2B., bann der 5% Binfen vom 20. September 1860 und ber hiemit jugesproches nen Grefugionefoften von 32 fl. oft. 2B., die ligitative Beraußerung der ehemals bem Lazar Ruhhalter nunmehr ben Gheleuten Jossel und Chane Langer, bann der Dwora Luttinger gehörigen Realitätenanstheile sub Nro. top. 74, 75, 76 & 77 ju Czernowitz zu Gunften der Barbara Schutz als Rechtsnehmerin des früheren Grefugionsführers Josef Schütz in einem einzigen Termine, und zwar am 28. Februar 1861 Frub 9 Uhr und unter ben in bem Befcheibe vom 20. Muguft 1833 Bahl 7032 enthaltenen nachstehenden Bedingungen be-

1) Bum Ausrufspreife wird ber gerichtlich erhobene Schapungswerth von 22.675 fl. 30 fr. RM., b. i. 23.809 fl. 271/2 fr. öft. D.

angenommen.

2) Jeber Raufluftige hat ein 4% Babium von 907 fl. 2 fr. RD., b. i. 952 fl. 38 fr. oft. D. ju Sanden der Ligitogione - Roms

mission zu erlegen.

3) Wird biefe Realitat, falls Riemand ben Schagungswerth biethen follte, gemäß S. 432 & 152 G. D. auch unter bem Schagunge. werthe, ohne Rudficht ob die intabulirten Glaubiger gebedt find, um was immer für einen Meiftboth hintangegeben werben. Den Rauffu-fligen fteht es übrigens frei ben Schagungeaft und Grundbuchsertraft in ber hiergerichtlichen Regiftratur einzufeben.

Bon biefer mittelft Gbitt gu verlautbarenben Beraußerung merben, ber bem Leben und Bohnorte nach unbefannte Personalschulbner Lazar Ruhhalter mittelft bes Gbifte und Aufftellung eines Ruratore in ber Berfon bes herrn Abvotaten Dr. Fechner, Die Glaubiger, beren Rechte auf ben feilaubiethenben Realitaten eingetragen find, al8: ber Sabulargläubiger und Gervituteneigenthumer Naftali Lowenthal, eigentlich beffen bem Leben und Wohnorte nach unbefannte Erben mittelft biefes Gbiftes und Aufstellung eines Rurators in ber Perfon bes herru Abvofaten Dr. Reitmann, bie bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Erben bes Simon Welt mittelft bes Gbifts unb Aufftellung eines Ruratore in ber Berfon bes Geren Abvotaten Kochanowski, bann fur biejenigen Sabularglaubiger, melden bie gegenwärtige Berftandigung nicht rechtzeitig zufommen burfte, ober welche nach Neberreichung dieses Gesuches ein Pfandrecht auf die erequirten Realitätenantheile allenfalls erlangt haben murben, burch ben hiemit aufgestellten Rurator Mobaten herrn Dr. Ryglewicz, endlich auch die Tabulargläubiger ber übrigen Untheile biefer Realitäten Nro. top. 74, 75, 76 & 77, und zwar die Cheleute Franz und Marie Flamont unbefannten Wohnorts durch bas Gbift und Aufftellung eines Rura. tore in ber Person des Beren Advofaten Camil, ber Fruchtnieger Jeremias Frimmel gleichfalls unbefannten Mohnorts burch bas Gbift und Aufftellung eines Ruratore in ber Perfon bes herrn Abvolaten Dr. Wolfeld mit dem Beifage verständiget, daß fie die nothi en Behelfe den ihnen vom Gerichte bestellten Kuratoren mitzutheilen oder fich andere Bevollmächtigte zu mahlen und folche biefem f. f. ganbes gerichte anzuzeigen haben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 31. Dezember 1860.

(96)Mro. 1425. Nom f. f. Lemberger Landed- als Handels. und Bechfel : Gerichte wird dem S. Both mittelft gegenwärtigen Gbits tes befannt gemacht, es habe wiber ihn bas Grofhandlungehaus Halberstam et Nirenstein sub praes. 11ten Sanner 1861 3. 1425 ein

Gefuch um Bablungeauflage ber Bechfelfumme pr. 215 fl. 61 fr. oft. 2B. angebracht und um richterliche Bilfe gebeten, worüber bie Bah. lungsauflage unter 12. Janner 1861 3. 1425 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichte. Abvotaten Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes Abvotaten Dr. Hönigsmann als Rurator befiellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Berfreter mitzutheilen, ober auch einen and bern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzugeis gen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechte. mittel zu ergreifen, inbem er fich die aus beren Berabfaumung ents stehenden Folgen felbst beizumeffen haben wirb.

Bom f. f. Landes- ale Sandele- und Wechfelgerichte.

Lemberg, am 12. Janner 1861.

Anzeige-Blatt.

Doniesienia prywatne.

### Leib = Renten Zährliche

fann man erhalten bei ber

f. f. priv. Gefellschaft, genannt ASSICURAZIONI GENERALI, errichtet in Triest im Jahre 1831, fowohl gegen ein, ein fur allemal einzulegendes Rapital, fo wie vermittelft Geffion von Gutern und Schuldforderungen ale auch gegen

jahrliche Beitrage mahrend einer bestimmten Beit.

Die jahrlichen Renten find nach bem Alter ber Leibrenten berechnet, immer jeboch in einem fur biefelben vortheilhaften Dage, wie bieg ber ansgebehnte Bufpruch ber Unfialt auch in Diefer Rathegorie beweift, ba fic bie jahrlichen Leibrenten aus Kontraften, welche gegenwartig bei ihr im Laufe befindlich find, auf eirea fl. 210.000 belaufen. Die Bemabrleiftungefonde ber Gefellichaft überfcreiten laut Bilang vom Ceptember 1860

Achtzehn Millionen Gulden.

Beitere Ausfunft wird im Bureau ber Gefellichaft ju Lemberg : Carl Ludwige-Strafe Dir, 132 2/4 2. Stod ertheilt burch ben General . Bevollmächtigten fur Galizien, Krakau, Bukowina, Pohlen und ber Moldau

(2307 - 11 - 5)

J. B. Goldmann.

## Rundmachung.

Die Zehnte Verlosung der

# gräflich St. Genois'schen

12 am 1. Februar 1861.

Die Gewinne diefer Anleihe bestehen in fl. 52.500, 31.500, 21.600 bis abwarts à fl. 68<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 73<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 77<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 84.

Die Verlosungsbeträge werden bei dem Banquierhause S. VI. v. Rothschild in Wien ausgezahlt. Wien, am 22. Dezember 1860. (34 - 4)

S. M. v. Rothschild.

hermann Todesco's Söhne.